Mu

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Ne 31. Donnerstag, den 5. Februar 1846.

Ungekommene Fremde vom 3. Sebruar.

Sr. Guteb. Manfowefi a. Podolien, I. Berl. Str. Dr. 15.; Gr. Guteb. v. Topineffi aus Gonicy, I. im goldnen Lowen; Sr. Raufm. Starn a. Schroda, I. im Reh; Sr. Konigl. Dberforfter Stahr aus Zielonfa, Die Srn. Guteb. Nowinsti aus Swinary, v Rarefi aus Arfufgewo, f. im Hotel de Paris; Sr. Gutep. Ropfe a. Bola, I. im Hotel de Pologne; die grn. Raufl. Falf a. Schneidemubl, Mendel, fohn aus Jarocin, I. im Gichborn; die grn. Rauft. Wolffohn aus Reuftadt b. D., Piotrfowefi aus Jarocin, I. im Cichenfrang; bie grn. Guteb. v. Stablemefi aus Mietrzanowo, v. Zielonacki aus Goniczki, v. Zarezanoweli a. Galezewo, v. Chrza= nowefi aus Chwalfemo, I. im Hôtel de Dresde; bie grn. Guteb. v. Chlapowefi aus Ibron, v. Chiapowefi aus Miedzwiady, I. im Hotel de Saxe, Sr. Raufm. de la Chaup aus Berlin, I. im Hôtel de Vienne; Frau Guteb. v. Moszczeńska aus polen, bie Grn. Guteb. Graf Bigthum a. Dtufg, v. Mofzegensti a. Stempuchowo, v. Offuchowsfi aus Siedlec, p. Genninsti a. Zenowilcze, die Grn. Raufl. henneberg aus Stettin, Trieft a. Dagbeburg, Jung a. Bielefeld, Ruhemann a. Konigeberg, I. in Lauf's Hôtel de Rome; Die grn. Rauft Carl aus Leipzig, Jacobi a. Berlin, Sr. Dberamtm. Rrieger aus Bogdanowo, Sr. Infp. Rlimper aus Plefchen, die Srn. Guteb. Werner aus Warfchau, v. Milfoweli a. Drunow, v. Milfowefi a. Drobnin, I. im Hotel de Bavière; Gr. Guteb. v. Koczorowell aus Wodziczno, Gr. Kaufm. Sufenett a. Berlin, I. im Hotel de Berlin; Frau Guteb. v. Bufgeweta a. Chlebow, bie Grn. Guteb. v. Bolniewicz a. Debicz, v. Zaczanowefi a. Choryn, I. im Bazar; bie Hrn. Guteb. v. Jaffusti a. Witafowice, v. Sofolnidi sen. u. jun. a. Piglowice, v. Ewardoweff aus 3dziechowo, Egger und Sr. Landw. Palme aus Madrogno, gr. Infp. Prufer aus Borgecicgti, I. im fchwargen Abler.

1) Bekanntmachung Die zur Berwaltung ber Königl. Dberförsterei Zielonka gehörige und mit dem 1. Juni d. J. pachtlos werdende niedere Jagd auf ben Feldmarken Winiary, Sarbinowo, Gortatowo, Paczkowo, Taniborz, Schwersenz, Neuborf, Zieleniec und Jasin soll von diesem Zeitpunkt ab auf 6 Jahre in den nach der Dertlichkeit näher zu bestimmenden einzelnen Jagdbezirken anderweit öffentlich und meistbietend verpachtet werden. Hierzu steht ein Termin auf den 3. April c. Nachmittags 2 Uhr im hiesigen Regierungs-Gebäude vor dem Regierungs-Sekretair Zochowski an, zu welchem Vachtlussige mit dem Bemerken eingeladen werden, daß die der Verpachtung zu Grunde liegenden Bedingungen in dem gedachten Termine näher bekannt gemacht werden sollen. Posen, am 27. Januar 1846.

Konigliche Regierung;

Abtheilung fur die Bermaltung ber birecten Steuern, Domainen und Forften.

2) Koiktalvorladung. Nachdem über bas Vermögen bes hiefigen Kaufsmanns Morit Markenstein burch das Erstenntniß vom 11. Oktober d. J. der Concurs eröffnet worden ist, wirdzur Anmelsdung aller Ansprüche an die Masse ein Termin auf den 16. Mårs 1846. Vormittags 10 Uhr vor dem Referendarius Herzberg in unserm Instruktionszim, mer anberaumt.

Alle unbekannten Glaubiger werden aufgefordert, sich perfonlich oder durch zu= läßige Bevollmächtige, wozu ihnen bie Justiz-Commissarien Douglas, Brachvozgel, Beimann, Giersch und Morik vorsgeschlagen werden, einzusinden und ihre Forderungen anzumelden und deren Richztigkeit nachzuweisen.

Die Ausbleibenden werden mit ihren Unspruchen an die Maffe pracludirt und

Zapozew edyktalny. Gdy nad majątkiem Moryca Markensiein, kupca tutejszego, wyrokiem z dnia 11. Pajdziernika r. b. konkurs otworzonym został, wyznacza się termin celem podania wszystkich pretensyj do massy na dzień 16. Marca r. 1846, zrana o godzinie 10. w naszéj sali instrukcyjnéj przed Ur. Herzberg, Referendaryuszem.

Wzywająsię wszyscy nieznajomi wierzyciele, aby się w takowymosobiście lub przez dozwolonych pełnomocników, na których im się Kommissarze sprawiedliwości Douglas, Brachvogel, Weimann, Giersch i Moritz przedstawiają, zgłosili i pretensye swe podali. oraz rzetelność takowych udowodniali.

Niezgłaszający się zostaną z pretensyami swemi do massy wyłączeni wird ihnen gegen die übrigen Glaubiger einewiges Stillschweigen auferlegt werben. Posen, am 17. Rovember 1845. Ronigl. Dber = Landes = Gericht.
I. Abtheilung.

2) Deffentliches Aufgebot. Land: und Stadtgericht gu Pofen, ben 16. Januar 1846.

IV. a. 521. F. 31. N. C. Die Schuldverschreibung bes Burgers Frang Schult vom 15. Marg confirmirt am 19. Marg 1796. fur ben Schutju= ben Jonas Joseph auf Sohe von 600 Rthlr, und Binfen nebft Sypothefenschein vom 17. Marg 1804. über bie Rubrica III. Dr. 10. erfolgte Gintragung auf dem Grundftude Dr. 372/315 in ber Brom= berger (Bronfer) Strafe ber Stadt Po= fen ift verloren gegangen. Alle biejenis gen, welche baran als Gigenthumer, Cef. fionarien, Mfand= ober fonftige Briefein= haber Unfpruche zu haben glauben, werben bierburch aufgeforbert, folche fpa. teftens in bem bagu anftebenben Ter= mine am 13. Mai b. 9. Bormittags 10 Uhr vor bem Deputirten herrn Dber= ganbes = Gerichte = Uffeffor Bernbt in uns ferm Inftructionszimmer anzuzeigen, wi= brigenfalls fie bamit pracludirt und bie Dotumente fur amortifirt erflart werben muffen.

i wieczne im milczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazaném będzie. Poznań, dnia 17. Listopada 1845. Król. Sąd Nad-Ziemiański. I. Wydziału.

Wezwanie publiczne
Sądu Ziemsko-miejskiego
w Poznaniu,
z dnia 16. Stycznia 1846.
IV. a. 521. F. 31.

Obligacya przez Franciszka Schulz mieszczanina na rzecz Jonasa Joseph, żyda ochroną udarowanego, na 600 tal. z prowizyą pod dniem 15. Marca 1796. wystawiona, a pod dniem 19. tegoż m. i roku wygotowana, wraz z wykazem hypotecznym na dowód zahypotekowania téjže summy w dziale III. Nr. 10. nieruchomości w Poznaniu przy ulicy Bydgoskiej (Wronieckiej) podliczbą 372./315. leżącej, pod dniem 17. Marca 1804. udzielonym zaginęła. Wzywają się przeto wszyscy, którzy do wymienionych dokumentów bądź jako właściciele, cessyonaryusze, posiadacze zastawni, listowni pretensye jakowe mieć sądzą, aby się z takowemi najpóźniej w ter. minie dnia 13. Maja r. b. zrana w izbie naszéj instrukcyjnéj przed Assessorem Sądu Głównego Ur. Berndt zgłosili, inaezej bowiem z takowemi prekludowani, dokumenta zaś wymienione za umorzone ogło szone zostaną.

4) Bekanntmachung. Es wird bierdurch gur offentlichen Renntnif gebracht, daß die Bertheilung der Dachlagmaffe bes biefelbft am 9. Dezember 1842 verftorbenen Dber-Lanbesgerichte Referen= barine Eduard Romitich unter die vorhan= benen befannten Glaubiger im Bege bes abgefürgten Rontureverfahrene bevorffeht.

Pofen, ben 19. Januar 1846.

Ronigl. Land= und Stadtgericht.

5) Bekanntmachung. Der Mach= lag bes am 23. December 1843 bier lego tutaj na dniu 23. Gruduia 1843. verftorbenen Sandlunge Buchhaltere farl r. buchhaltera handlowego Karola Gu-Guftav Eduard Krant foll nunmehr ver: stawa Edwarda Krantz ma bydž teraz theilt resp. an feine Glaubiger ausgeante podzielona resp. wydana jego wierzywortet werden, Die fich bei dem darüber cielom, któtzy się wotworzonem nad eröffneten abgefürzten Kontureverfahren pozostalością skróconem postępowagemelbet haben. Dies wird hiermit jur niu konkursowem zglosili, co nioffentlichen Renntniß gebracht.

Bromberg, ben 16. Januar 1846.

6) Die Feliena Gorgejemela und ber Podaje sie niniejszem do wiado. bracht wird.

Rogofen, am 31. December 1845. Rogozno, dnia 31. Grudnia 1845.

es sa unierzone oglo

koweni wiekludowani, dokumenia

Obwieszczenie. Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, iż podział tu dnia 9. Grudnia 1842. r. zmarlego Ur. Edwarda Komitscha, Referendaryusza Sądu Głównego, pomiędzy wierzycieli w drodze skróconego kredytowego postępowania ma nastapić.

Poznań, dnia 19. Stycznia 1846. Król. Sad Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Pozostałośczmarniniejszém podaje się do wiadomości publicznéj.

Bydgoszcz, dnia 16 Stycznia 1846. Ronigl. Lande u. Stabtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

Gartner Balentin Raraffewicz zu Beina, mości publicznej, że Felicya Gorzehaben mittelft Chevertrages vom 30. Des jewska i ogrodowy Walenty Karasiecember c. die Gemeinschaft ber Guter und wicz z Welny, kontraktem przedbes Erwerbes ausgeschloffen, welches slubnym'z dnia 30. Grudnia r. b. hierdurch zur offentlichen Kenntniß ge- wspólność majątku i dorobku wylgde czylicza tudalodną tigica

Ronigh Land = und Ctadtgericht. Krol. Sad Ziemsko - miejski.

7) Loittal-Citation. Alle diejenigen, welche an die von dem ehemaligen Sulfes Erefutor und Boten Berger hierfelbft be= ftellte Amts Caution per 12 Rthir. 13 Sgr. 9 Df. aus beffen bienftlichen Ber, haltniffe Unfpruche gu haben vermeinen, werden hierdurch aufgefordert, Dieselben in bem bagu auf ben 28. Mai 1846. Bormittage um 10 Uhr bor bem herrn Friedenbrichter Tyridi im hiefigen Ge= richtelofale anftebenden Termin anzumels ben, widrigenfalls fie mit ihren Unfpruchen an die gebachte Umts = Caution mer= ben prafludirt und bamit an bas übrige Bermogen resp. Die Perfon bes Berger bermiefen werben.

Plefchen, ben 19. Dezember 1845. Ronigl. Land= u. Stadt=Gericht.

8) Bekanntmachung. Am 30. Muguft v. J. ift an ben Grengen bes Pray= gobgheer Forft ein eirea 7 Jahr alter Ballach ale herrentos ergriffen und fpa= ter verfauft worden. Der unbefannte Gigenthumer wird aufgeforbert, fich als folder fpateftens im Termine ben 2 ten Dary 1846 bor bem herrn Dber-gan= bes. Gerichte-Referendarius Bittner ausgumeifen, midrigenfalls ber Bufchlag ber circa 10 Rthlr. betreffenden Daffe bem Finder ertheilf werben wird.

Rempen, ben 24. December 1845. Ronigl. Land und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko miejski.

Zapozew edyktalny. Wszyscy ci, którzy do kaucyi urzędowej byłego exekutora pomocnik i woźnego Berger, 12 tal. 13 sgr. 9 fen. wynoszącej, z jego stósunków urzędowych pretensye mieć sądzą, wzywają się niniejszem, ażeby takowe w wyznaczonym w tym celu terminie dnia 28. Maja 1846. zrana o godzinie 10. przed Ur. Tyxickim, Sędzią pokoju, w tutejszym lokalu sądowym zameldowali, gdyż w razie przeciwnym z pretensyami swemi do powyższej kaucyi urzędowej prekludowanemi i z takowemi do innego majatku lub osoby tegož Berger odesłanemi zostaną.

Pleszew, dnia 19. Grudnia 1845. Król. Sad Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. W dniu 30. Października r. z. przy granicy borów Przygockich został wałach, około 7 lat stary, właściciela niemający, zła. pany i później sprzedany. Wzywamy zatém niewiadomego właściciela, aby się najpóźniej w terminie d nia 2. Marca 1846. przed Referendaryuszem Ur. Bittner stawił i jako właściciel tegoż konia wykazał, gdyż w przeciwnym razie pieniądze za tegoż konia zebrane około 10 tal. wynoszące, wynalezcy wydane będą.

Kempno, dnia 24. Gruduia 1845.

ble Mintefffordernben ambgethanmerben, jacemu byd wyguszczona, Submic-

Die Marianna Dginefa verehlichte 9) Mbamegemeta und beren Chemann ber Schneiber Frang Abamczemeti gu Bita-Bince bei Jarocin, haben nach erreichter Großiahrigfeit ber Erfteren, bie Gemein= ichaft ber Guter und bes Erwerbes aus= geichloffen, welches hierburch gur offent= lichen Renntniß gebracht wird.

Roften, am 16. Januar 1846.

Podaje się niniejszem do wiadomości publicznej, że Maryanna z Ogińskich Adamczewska wraz z małżonkiem jej Franciszkiem Adamczewskim krawcem z Witaszyc pod Jarocinem (stawszy się pierwsza pełnoletnią) wspólność majątku i dorobku wylączyli.

Kościan, dnia 16, Stycznia 1846. Ronigl, Land, und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

10) Bekanntmachung. Der Mule lergefelle Johann Ruroweti, beffen Gigs nalement nicht angegeben werben fann, ift von uns megen Beleidigung ber Da= jeftat und gefahrlicher Drohung gur Uns tersuchung gezogen, hat inbeß feinen legten Aufenthalt in Tomic Duble bei Ste= szewo verlaffen und latitirt. Bir erfus den baher fammtliche Beborben, auf ben Johann Rurowski zu vigiliren, ihn im Betretungefalle ju verhaften und an und abzuliefern.

Pofen, ben 14. Januar 1846. Ronigliches Inquisitoriat.

Obwieszczenie. Jan Kurowski, czeładnik młynarski, którego rysopis podanym bydź nie może, i który za obraze majestatu i za odgrażanie niebezpiecznie przcz nas do inkwizycyi pociagnietym został, oddalił się z osatniego swego miejsca pobytu młyna Tomickiego pod Stęszewem i nie może bydź wyśledzonym. Wzywamy więc wszystkie władze, ażeby na Jana Kurowskiego baczne miały oko, a w razie zdybania go przyaresztowały i do nas odstawiły.

Poznań, dnia 14. Stycznia 1846. Królewski Inkwizytoryat.

Bekannemachung. Die Infuhr bon Biegelfteinen und Ralf fur ben biefigen Seftungebau vom 1. April 1846. bis ebendahin 1847. foll im Bege ber fdriftlichen Submiffion wie fruher an bie Mindeftfordernben ausgethan werben.

Obwieszczenie. Zwózka cegiel i wapna do budowy twierdzy tutejszéj, od 1. Kwietnia 1846. do tego samego czasu 1847., ma drogą submissyi na piśmie, jek dawniej, najmniej żądającemu być wypuszczoną. SubmisDie Submissionen sind bis Dienstag ben 10. Februar c. Bormittags 9 Uhr versiegelt unter Vermerk des Inhalts auf der Abresse, im Bureau der Festungssbau-Direktion einzureichen, woselbst auch die Data und Bedingungen, auf welche die Submissionen zu begründen sind, vom 5. d. M. ab einzusehen sind. Die Erdstung der eingehenden Submissionen, so wie die weitere Unterhandlung wird dem nächst am 10. d. M. früh 10 Uhr ebens daselbst stattsinden.

Pofen, ben 1. Februar 1846. Ronigliche Festunge: Baue Direttion. sye do Wtorku dnia 10. Lutego r. b. przed południem o godzinie 9. zapieczętowane, z wyrażeniem osnowy na kopercie w biórze Dyrekcyi budowy twierdzy, podać należy, gdzie także bliżsże szczegóły i warunki, na których submissye oparte być powinny od dnia 5. m. b. poczynając, przejrzanebyć mogą. Otwarcie przychodzących submissyj, tudzież dalszy układ nastąpi w dniu 10. m. b. o godzinie 9. zrana tamże.

Poznań, dnia 1. Lutego 1846. Król. Dyrekcya budowania twierdzy.

- 12) Bei E. S. Mittler in Pofen ift zu haben: Die Preuß. Stempel. Steuer= Borschriften, wie sie jetzt bestehen. Bon Reuter. Preis 1 Rthlr.
- 13) Doniesienie. Nakładem redakcyi Tygodnikaliterackiego wyszło i jest w księgarni N. Kamieńskiego i Spółki do nabycia: Katedra na Wawelu. Poema w trzech pieśniach Edmunda Wasilewskiego. Gena złp. 4.
- 34) Doniesienie. Zeszyt 9. i 10. Pisma dla naucz. ludu i ludu polskiego dla rozmaitych przyczyn dopiero w końcu tego tygodnia wyjdzie; 11. i 12. wyjdzie na początku przyszłego miesiąca. Aż do wyjścia 12. zeszytu tomu pierwszego trwa cena prenumeracyjna, później cena exemplarza oznaczoną będzie na 12 złp.

  Red. Pis. dla naucz. i ludu.
- 15) Ein evangelischer Geiftlicher in ber Nabe von Posen beabsichtigt vom 1. Mat b. J. ab zwei Pensionaire von 8—12 Jahren aufzunehmen, um sie mit zwei eignen Kindern burch einen hauslehrer fur das Cymnasium vorbilden zu lassen. Nabere Auskunft ertheilt gern ber Militair Dberprediger Eranz, Wilhelmsplat Rr. 13.

- 16) Gine im Rifgemer Balbe Oborniter Rreifes belegene, abgeholzte Balbflache pon 563 Morgen 154 [R., ju Uder geeignet, ift zu verfaufen. Rabere Rochrichten ertheile ich mundlich oder auf portofreie Briefe fcbriftlich.
  - Pofen, ben 3. Februar 1846. Der Geheime Juftigrath Ryll.
- 17) Feinster orientalischer Raucher, Balfam. Ginige Eropfen bavon auf ben warmen Dfen oder Blech gegoffen, find hinreichend, bas Bimmer mit bem angenehme ften Bohlgeruche anzufullen, ohne jum huften reigende Dampfe gu verbreiten, baber berfelbe mit Recht ale vorzügliches Rauchermittel empfohlen werben fann. In befter Gute fortwahrend in Commiffion gu befommen in glafchchen à 5 Ggr. bei Srn. Guftan Bielefeld in Pofen, Martt Mr. 87. Couard Defer in Leipzig.
- 18) Amerifanifche Cautichuf= ober Gummi elaftifum, Auflofung. Diefe Auflofung ift bas befte Mittel, alles Leberwert, Schuhe, Stiefeln u. f. w. nicht nur weich, fondern auch namentlich mafferdicht zu machen, fo daß ber guß immer trocken bleibt, weil die bamit eingeriebenen Gegenftande fein Baffer burchlaffen. In Buchfen nebft Gebrauchszettel à 5 Sgr. und 21 Sgr. ju befommen bei herrn G. Bieles felb in Pofen, Marft Dr. 87. Ebuard Defer in Leipzig.
- Charafter. Masten und feine Domino's empfiehlt in reicher und brillanter Musmahl D. Ralifcher, Breslauer Strafe Dr. 40.
- 20) Muhlftrafe Dr. 3. ift ber Laben nebft Bubehor an ber Ede ber Friedricheffraffe und eine Wohnung zwei Treppen boch bom 1. April c. ab zu vermiethen.
- 21) Brifche Solfieiner Auftenn empfing beute 2B. Loreng.
- 22) !! Bu beachten bitte ich!! Bum 1. Februar find feine Jagben mehr. 3ch bringe baber Freitag ben 6. b. D. ben letten Transport Bilb, ale: Safen, Rehe nach Pofen. Mein Stand ift befannt. D. Lofer jun.
- 23) Sonntag ben 8. Februar c. giebt auf vieles Berlangen eine große Reboute im Saale des Hotel de Saxe ..... G. G. Roggen, .... Alabern burch einen Hausliebere füß bas Chunkaliung vorbilden gu laffen. Rabere

Philippingt erthellt geen ber Mulair. Derweiter Ceaus, Wilhelmaplay We. 12.